# Posener Intelligenz-Blatt.

## Sonnabend, den 19. Januar 1828.

Angefommene Fremde bom 17. Januar 1828.

Hr. Tonkunstler Pratte aus Franksurth, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Aktuarius Stiller aus Polajewo, Hr. Gutsbesitzer v. Kurowski aus Kulawa, Hr. Gutsbesitzer v. Dielinski aus Karno, Hr. Gutsbesitzer v. Swigcidi aus Gräß, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Sierakowski aus Otusz, Hr. Gutsbesitzer v. Stablewski aus Tornowo, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer Radoński aus Jarentowo, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Pächter Rafewski aus Sędziwojewo, Hr. Pächter Niklewicz aus Charzewo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Erbherr Kierski aus Lagiewnik, Hr. Erbherr Dobroniecki aus Kulzewo, Hr. Erbherr Lakomicki aus Domberg, I. in No. 391 Gerberstraße.

Edictal=Borladung.

Ueber ben Nachlaß des am 21. November 1821 zu Pudewiß verstorbenen ehemaligen Posthalters Martin Busse ist der erbschaftliche Liquidations-Prozeß erbffnet worden.

Es werden daher alle diejenigen, welsche an dessen Nachlaß Ansprüche zu haben vermeinen, hiermit vorgeladen, in dem auf den gten April 1828. Vormittags um 10 Uhr vor dem Oberstandes-Gerichts-Assessor Mandel in unsferm Instruktions zimmer angesetzten Liquidations-Termine entweder in Person

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostalością zmarłego w Listopadzie dnia 21. roku 1821. w Pobiedziskach byłego Poctmistrza Marcina Busse został process likwidacyiny otworzonym.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do spadku tego pretensye mieć mniemaią, aby się na terminielikwidkcyinym na dzień 9. Kwietnia 1828. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Nadziemiańskiego Mandel w Izbie Instrukcyiney sądu naszego wyznaczonym osobiście lub przez

ober burd gefestlich gulagige Bevollmach= prawnie dozwolonych pełnomocników tigte gu erfcheinen, ihre Forderungen an= gumelden und gehorig nachzuweisen, wi= brigenfalls aber gu gewärtigen, daß fe aller ihrer etwanigen Borrechte für ber= luftig erffart, und bamit nur an basje= nige werben verwiesen werben, mas nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubi= ger von der Maffe übrig bleibt. Denje= nigen Pretendenten, welche von perfonli= der Erfcheinung abgehalten werden und benen es bier an Befanntichaft fehlt, wers ben die Juftig-Commiffarien Maciejoweti, Gigneti und Jafobi als Mandatarien in Borfchlag gebracht,

Pofen ben 18. Oftober 1827. Koniglich Preuß, Landgeficht.

AMBINI SA Subhaftations = Patent.

Das im Mogilner Breife unter Dro. 17. zu Gzezepanowo belegene, zum Da= rianna Rogankeichen Nachlaffe gehörige, und auf 214 Rthlr. 15 fgr. abgeschatte Grundfind, foll auf ben Untrag ber Er= ben Theilungs halber verfauft werden. Sierzu haben wir einen Termin auf ben 31. Marg f. J. Morgens 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichterath Jentsch hieselbst angesetzt, zu welchem Raufluftige mit bem Bemerken vorgela= ben werben, daß die Tare in unferer Re= giftratur eingesehen werben fann.

Gnefen den 3. December 1827. Roniglich Preug. Landgericht.

etjeneder abye Whitephane Mig soving out of Money in

stawili, pretensye swe podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, iż wszelkie mieć mogące pierwszeństwo utracą i to im tylko na zaspokojenie przekazanem będzie, co po zaspokojeniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie. Tym zaś pretendentom którzy osobiście stanąć nie mogą i którym tu na znaiomości zbywa, proponuiemy za Mandataryuszów Ur. Maciejowskiego Giżyckiego i Jakobiego Kommisarzy sprawiedliwości.

Poznań d. 18. Października 1827. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny;

Gospodarstwo pod No. 17. w Szczepanowie Powiecie Mogilińskim położone do pozostałości Maryanny Kozankiev należące a 214. Tal. 15. śgr. oszacowane ma bydź, na domaganie się sukcessorów końcem sporządzenia działów sprzedane.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 31. Marcar. p. zrana o godzinie 9. przed Deputowa. nym W. Jentsch Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, na który chęć maiących kupienia z tą zapozywa się wzmianką, że Faxę w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Gniezno dnia 3. Grudnia 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Da in dem, zum öffentlichen Berkausfe des Christian Krammschen, 455 Atlr. tagirten Grundstücks zu Punkner Hausland Nro. 31., am 17. November d. J. angestandenen peremtorischen Vietungs-Termine kein Kauslustiger sich gemeldet, so ist auf den Antrag der Gländiger ein nochmaliger Bictungs-Termin auf den 26. April 1828. Vormittags um 10 Uhr hier im Partheien-Zimmer angesetzt, zu welchem Kauslustige und Besitzsähige hiermit vorgeladen werden.

Die Taxe bes Grundftucks fann in unserer Registratur eingesehen werben.

Meserich den 29. November 1827. Königl. Preuß. Landgericht.

### Subhaftation 8 = Patent.

Das im Gnesener Rreise belegene, bem kaurenz von Rogalinski zugehörige abeliche Gut Kamieniec beider Antheile, welches gerichtlich auf 8039 Athlr. 15 fgr. abgeschätzt worden ift, soll auf den Antrag eines Realgläubigers an den Meistbietenden verkauft werden.

Die Bietungs-Termine sind auf ben 27. Oktober d. J. ben 30. Januar 1828, und der peremtorische Termin auf ben 2. Mai 1828, Morgens um9 Uhrvor dem Hrn. Land= Obwiesczenie.

Ponieważ w terminie dnia 17. Listopada r. b. do publiczucy przedaży gruntu Krystyana Kramm w Olędrach Puchinskich pod No. 31. leżącego i na Tal. 455. ocenionego, wyznaczonym, żaden licytant się nie zgłosił, przeto został na wniosek wierzycieli powtórny termin licytacyiny na dzień 26. Kwietnia 1828. o godzinie 10. przed południem, tu w Międzyrzeczu w izbie naszey stron wyznaczony, na który ochotę kupienia maiących i posiada niazdolnych, ninieyszem wzywamy.

Taxa przedać się maiącego gruntu, może bydz codziennie w Registra-

turze naszey przeyrzaną.

Międzyrzecz d. 29. Listop. 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny. Obieczęści wsi szlacheckie Kamieńca w Powiecie Gnieźnińskim położone Ur. Wawrzeńca Rogalińskiego własne, które na 8039 Tal. 15. śgr. oszacowane zostały, na wniosek realnego wierzyciela naywięce daiącemu sprzedane bydź maią.

Tym końcem wyznaczone są Ter-

mina

na dzień 27. Października r b. dzień 30. Stycznia 1828. a termin zawity

na dzień 2. Maia 1828, zrana o godzinie 9. przed Ur. Ribbentrop Assessorem Sądu Ziemiań gerichte - Uffeffor Ribbentrop hiefelbft angefeht, wozu Raufluftige mit bem Bemerten vorgeladen werden, bag bie Za= re in unferer Regiffratur eingefehen werben fann.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mangel anguzeigen.

Gnesen den 28. Mai 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

skiego tu w mieyscu, na które chęć maiących nabycia ztą wzmianką niniéyszem zapozywamy, że taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Zresztą wolno iest każdemu w przeciagu 4. tygodni przed ostatnim terminem uczynić nam doniesienie o braku, ieżeliby iaki przy sporządzeniu taxy zdarzyć się miał.

Gniezno dnia 28. Maia 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

The talk Countries that the state of

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Dfirzefzower Rreife belegenen, der Gute= befigerin Thefla v. Pfarsta zugehörigen Guter Jantow & Donaborow, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 40375 Rthir. 14 Ggr. 102 Pf. gewürdigt worden find, foll auf den Antrag der Glaubiger Schuldenhalber öffentlich an ben Meifibietenben verfauft werben, und bie Bietungsterneine find

auf ben 17. Oftober b. 3., 1. Februar f. J., ben 3. Mai f. J.

wovon ber lette peremtorifch ift, bor bem frn. Landgerichterath hennig Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Patent Subhastacyiny.

Subhaftations-Patent. Dobra Jankow i Donaborow pod Jurysdykcyą naszą zostające w Powiecie Ostrzeszowskim położone, do Ur. Tekli Psarskiey należące wraz z przyległościami które wedługtaxy Sądowey na 40,375. Talar. 14 sgr. 103 fen. ocenione zostaly, na żądanie wierzycieli zpowodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedawane bydź maią, którym końcem termina licytacyine

na dzień 17. Października r. b. na dzień 1. Lutego 1827.

termin zaś peremtoryczny

na dzień 3. Maia 1827. zrana o godzinie 9. przed Deputowa. nym W. Sędzią Hennig tu w mieyscu wyznaczone zostały- Zdolność kuBesitz = und zahlungsfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Rrotoschin ben 7. Juni 1827. Roniglich = Preuß. Landgericht.

pienia i zaplacenia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, w przeciągu 4. tygodni przed ostatni n terminem każdemu zostanie się wolność doniesienia nam o miedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Krotoszyn dnia 7. Czerwca 1827. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Cbiftal = Citation.

Die Gebruder Merander und Conffantin v. Bialesti aus Clupia im Rrobener Rreife, und beren Reffe Carl v. Bialgoti, von deren Leben und Aufenthalt, und gwar in Betreff ber beiden Erftgenann= ten feit einigen 40 Sahren, binfichte bes Letterwahnten aber feit ber Schlacht von Fleuris im Jahr 1815, ungeachtet ber besfalls von ihren Bermandten angewenbeten Bemuhungen, feine Rachrichten eingegangen find, werben, fo wie beren unbefannte Erben, auf ben Untrag bes, ben Abwesenden bestellten Curatorie, Guftig = Rommiffarius Calbach, mit ber Aufgabe bierdurch offentlich vorgelaben, fich bor oder in bem auf ben 12. Juli 1828 Vormittage um 10 Uhr auf hie= figem Landgericht bor bem Deputirten Landgerichte-Rath Sadife angesetzten Termine perfonlich zu gestellen, ober auch von ihrem Leben und Aufenthalte bem un=

Zapozew Edyktalny.

Bracia Alexander i Konstantyn Białescy z Słupi powiatu Krobskiego i tychże Kuzyn Karol Białęski, o których życiu i pobycie a mianowicie w zględem dwóch pierwszych od 40, lat, w zględnie ostatniego zaś od Batalij pod Fleuris w roku 1815. pomimo staranności w tym celu przez ich krewnych przedsięwziętey, żadne wiadomości nienadeszły, na wniosek nieprzytomnym postanowionego Kuratora Ur. Salbach Komisarza sprawiedliwości wraz zich niewiadomemi sukcessorami ninieyszem publicznie z tem zaleceniem się zapozywaią, ażeby się przed lub w terminie na dzień 12. Lipca 1828. z rana o godzinie 10. w tuteyszym Sądzie Zie. miańskim przed delegowanym W. Sachse Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym osobiście stawili lub też o ich

terzeichneten Gerichte vor bem anstehenden Termine schriftlich Anzeige zu maschen, und bemnächst weitere Anweisung zu gewärtigen, widrigenfalls die Todeserklärung ausgesprochen, und ihr nachgelassens Bermögen ihren nächsten bekannten Erben ausgeantwortet werden wird.

Fraufabt ben 23. August 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

życiu i miescu zamieszkania podpisanemu sądowi przed wyznaczonym terminem piśmienne doniesienie uczynili i dalsze rozporządzenia oczekiwali, albowiem w razie przeciwnym za nie źyiących poczytani zostaną i następnie ich pozostały maiątek ich naybliższym wiadomym sukcessorem wydanym będzie.

Wschowa dnia 23. Sierpnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

enderly a la properties.

- indianal sisual

Jur öffentlichen Vermiethung bes dem Stadt-Chirurgus Seibt zugehörigen hiesfelbst unter Ro. 45 und 46 auf der Possener Staße belegenen Gasthoses, der grüsne Vanm genannt, haben wir im Wege der Execution auf ein Jahr einen peremstorischen Termin auf den 30. Januar a. c. Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichts-Locale anberaumt, zu welchem wir Miethslustige und Besitzsähige mit dem Vemerken einladen, daß der Mehrsbietende des Zuschlags gewärtig sein kann, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme nöthig machen.

Die Miethebedingungen fonnen in unferer Regiffratur eingefehen werben.

Rawicz den 11. Januar 1828, Königl. Preuß, Friedensgericht, Obwieszczenie

Do publicznego wydzierzawienia Oberzy pod zielonem drzewem zwanéy, tu w mieyscu pod liczbą 45 i 46 na ulicy Poznańskiey sytuowaney Cyrulikowi Seibt przynależącey na rok ieden drogą Exekucyi wyznaczy. liśmy termin peremtoryczny na dzień 30. Stycznia r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu urzędzenia naszego, na który ochotę zadzierzawienia i zdolność do posiadania maiących z tem oznaymieniem ninieyszem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Kondycye dzierzawy w Registraturze naszey przerzane bydź mogą.

Rawicz dnia 11. Stycznia 1828. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftation 8=Patent. Patent Subhastacvinv.

ben Johann Lewandowsfischen Cheleuten gehörige Grundftud nebft Ader und Wiefen welches nach ber gerichtlichen Tare auf 976 Mthlr. gewurdigt ift, auf ben Untrag ber Real-Glaubiger offent= lich verfauft werden, und fieht bagu ber Bietunge = Termin auf ben' 3. Dary b. 3. Bormittage um 11 Uhr in unferm Geschäfts-Locale an, mas befitfahigen Raufluftigen hiermit bekannt gemacht mirb.

Die Tare bes Grundflucks fann in uns ferer Regiftratur eingefehen werben.

Saubin den 10. Movember 1827. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

In Folge Auftrages bes Ronigl. Land= Z polecenia Krol. Sadu Ziemian. Gerichts Bromberg foll bas bier belegene, skiego w Bydgoszczy ma bydź należący do małżonków Jana Lewandowskich, tutay położony Grunt wraz z rola i łakami, co wszystko według sądowey taxy na 976. Tal. oszacowane iest, na wniosek wierzycieli realnych publicznie sprzedany, i w tym celu wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 3. Marcar. p. zrana o godzinie II. w tuteyszym lokalu sadowym, o czem się ninieyszem ochotę kupna maiących uwiadomia.

Taxa gruntu tego może w Registraturze naszey bydź przeyrzana.

Szubin dnia 10. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Pokoju

Befanntmachung.

Der auf ben 4. Februar c. a. in ber Stadt Pogorzelli zum öffentlichen Berkauf verschiedener Meubles, Ruchenaeschirre, und Gilberzeuges anftebenbe Termin wird auf ben Antrag bes Extrahenten nicht in Pogorzelle, fondern vielmehr in Krotoschin abgehalten werden.

Dies wird hiermit zur offentlichen Renntniß gebracht.

Rrotofchin ben 14. Januar 1828. Der Landgerichte-Referenbarius Swolk.

Obwieszczenie.

Termin na 4. Lutego r. b. w mieście Pogorzeli wyznaczony do szprzedania różnych meblów, sprzętów kucharskich, i śreber różnych na żądanie Extrahenta nie w mieście Pogorzeli, tylko w mieście Krotoszynie ma bydź odbytym.

To się do publiczney wiadomości

podaie.

Krotoszyn d. 14. Stycznia 1828. Referendaryusz Król, Sądu Ziemiańskiego. Scholz

Mit Allerhöchster Genehmigung Seiner Majestat bes Königs ift mir von Seiner Ercellenz dem Minister bes Junern, herrn Freiherrn von Schuckmann, unter dem 19ten Dezember v. J. ein Patent auf die ausschließliche Anfertigung und Benugung einer, von mir erfundenen, in den vorgelegten und beponirten Zeiche nungen dargestellten und beschriebenen Maschine zur Anfertigung hollandischer Bbe den für Papiersormen, in hinsicht ihrer neuen Theile und ihrer Zusammensetzung im Ganzen, ertheilt worden. Dieses Patent ist von obigem Dato an Fünf nach einzander solgende Jahre und in dem ganzen Umfange der Monarchie gultig. In Folzge des Publikandi vom 14ten Oktober 1815. bringe ich vorschriftsmäßig dieses hiermit zur bssentlichen Kenntniß.

control of okone ogen open a term og the state of the sta

the state of the s

Copenic bei Berlin, ben 1 ten Januar 1828.

and the state of the state of the state of

ol-serverie

Termin is the Large englaged and an analysis of the property of the state of the st

the Luchter in the territory with

na Zadania E Contactor process was the

Posterior from a the sound

Literalian yours deep to black

krutoszyn é, 14 September 9. Refi cembarner Kral, Se ta Mes

\*16458

enishiking.

L. D. Keferstein, Papier-Fabrifant.

ert ni cous ciant d'a est for esta

on distance Elimeter, Echercidiese,

the shelf to be be bell that his trial

nichtludge ing timbed still beide

Sulvitation Assertation and a

Late a Control

Sections on the Landor 1928.

Market Market

And Chemical Property of the